56\_ 19.

# DZIENNIK RZĄDOWY

### WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

W KRAKOWIE DNIA 28 CZERWCA 1828 ROKU.

Nro 1998.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Uwolniwszy w dniu dzisieyszym od opłaty wpisu i obowiązku składania papieru Stęplowego wszystkie Instytuta tak Duchowne jako i Świeckie, tudzież zgromadzenia Gminne w sprawach, któreby z powodu dozwolonego dla Nich Uchwałą Senatu z dnia 1go Lutego b. r. Nro 5394, z r. 1827 Dziennikiem Rządowym Nro 5. ogłoszoną, terminu peremptorycznego dni Czterdziestu do zgłoszenia Rządowi funduszów przed Kommissyą Hypoteczną w terminie praekluzyinym nieprodukowanych pod rozsądzenie Trybunału wprowadzonemi były; postanowienie to dla wiadomości Stron Interessowanych w Dzienniku Rządowym ninie yszym umieście poleca.

W Krakowie dnia 23 Maja 1828 roku.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sn:

Nro 2721.

#### OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH i SKARBU.

Uwiadomia Publiczność, że na zasadzie Rozporządzenia Senatu z dnia 6 b. m. do Liczby 2209 dochod z Przewozu pod Zamkiem Krakowskim na Wiśle, w dniu 30 b. m. w godzinach przedpołudniowych w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, od dnia 1go Lipca r. b. na trzy lata po sobie idące wydzierżawionym zostanie przez Publiczną Licytacyą, która zacznie się od summy Złp. 1203 gr. 12. Chęć Licytowania maiący każdy przed zaczęciem takowey Licytacyi, powinien będzie na Vadium złożyć dziesiątą część tey Summy to iest Złp. 120 gr. 10. O dalszych warunkach Licytacyi, o którey mowa, w Wydziale Dochodów dowiedzieć się można każdego czasu.

W Krakowie d. 16 Czerwca 1828.

Wasserrab. Gadomski, S. W.

Nro 3303.

DYREKGYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaie do publiczney wiadomości, iż w Urzędzie Dyrekcyi Policyi znayduie się Tużurek Sukienny od osoby podeyrzaney odebrany, ktoby więc takowego mienił się bydż właścicielem, ma się zgłosić do Urzędu tego, zkąd takowy po udowodnieniu własności natychmiast wydanym mu zostanie.

W Krakowie dnia 10 Czerwca 1828.

Sepator Del: do Dyr: Policyi

Kucieński.

Paprocki, S. D. P.

Nro 3562.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Wzywa ninieyszym Woytów Gmin tak Mieyskich iak O-kręgowych, ażeby zarządziwszy w zakresach zarządzeniu Ich uległych śledztwo nieiakiego Kazimierza (a właściwie) Woyciecha Bryłko z professyi Garbarza przed rokiem w Miasteczku Koszycach w Polsce zamieszkałego, a nateraz w Kraju Krakowskim znaydować się maiącego, który zostawiwszy na los sześcioletniego Syna swego w Ulicy przechodowey Wolica na Wesoły przy Krakowie; więcey do niego niepowrócił, o skutku takowego naydaley w przeciągu dni dwudziestu Dyrekcyi Policyi stosowny rapport złożyli.

W Krakowie d. 20 Czerwca 1828 r.

Senator Del: do Dyr: Policyi.

Kucieński. Paprocki, S. D. P.

Nro 3548.

DYREKCYA POZICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Maiąc sobie doniesionem przez Woyta Gminy Okręgowoy Kościelnickiey, iż we Wsi Doiazdów zabłąkana Swinka, i we Wsi Kosmerzów Źrebię zabłąkane znayduią się, nie wiedząc czyie by były, przeto Dyrekcya Policyi podaie do publiczney wiadomości, aby poszkodowany Właściciel zgłosił się do Woyta zwyż wspomnioney Gminy zdowodami, prawo własności udowodniającemi, ktòre wydane mu zostaną.

W Krakowie dnia 20 Czerwca 1828. Senator Del: do Dyr: Policyi.

Kucieński. Paprocki, S.D.P. Nro 3599.

DESCRIPTION I PROPERTY

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaie do publiczney wiadomości, iż wedle zakommunikowanego sobie przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi rapportu Woyta Gminy okręgowey Balice, popełnioną została w nocy z dnia 10 na 11 b.m. w Wsi Cholerzynie do Państwa Tenczyńskiego należącey kradzież pary Chłopskich Koni, poniżey opisanych, któby więc o sprawcy teyże kradzieży, lub skradzionych
Koniach miał iakową wiadomość, zechce o tem Dyrekcyą Policyi
zawiadomić.

W Krakowie dnia 23 Czerwca 1828.
Senator Del: do Dyr: Policyi.

Kucieński.

Paprocki, S.D.P.

#### And Opis Koni.

Espaine Dale do Dyn. Pollegi.

Redown doin 20 Creewes 1828.

1) Maści kasztanowatey na Czole łysy, Włos na Grzywie i Ugonie konopiasty, lata bez rozpoznania maiący.

Maści myszatey bez odmian na Czole i Głowie i nogach, lecz. W los na Grzywie i w Ogonie czarny maiący, podobnież w

latach.

Payrocky J. D.P.

Za zgodnośc: Paprocki, S. D. P.

county white wydene ou roctang.

#### DODATEK

Do Nru 19

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunału I. Instancyi Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu, podaie do publiczney wiadomeści, iż Pan Teodor Jaworski komornik przy Sądach tuteyszych uskutecznił w dniu 20 Grudnia 1827 r. zaięcie Kamienicy w Krakowie przy Ulicy Szerokiey pod L. 76 w Gminie I. Miasta Krakowa stejącey frontem ku Ulicy teyże od wschodu z Kamienicą OO. Dominikanów od zachodu z Kamienicą P. Karola Bogackiego, od południa z podworcem Pani Katarzyny Kryskierowey graniczącey P. Stanisława Zamoyskiego własney, a to na satyfkacyją Summy 6000 Złp. z prowizcja po 5'100 rachować się winną wyrokami Trybunału I. Instancyi ddto 21 Lipca i Sądu Appellacyjnego ddto 23 Października 1827 r., niemniey Uchwałą Wylziału Professorów i Doktorów prawa ddto 10 Listopada 1827 r. zapadłemi, na rzecz Pani Maryjanny z Bartynowskich Zamoyskiey zasądzoney. Sprzedaż tey Kamienicy popiera P. Felix Słotwiński O. P. D. Adwokat przy Sądach tuteyszych w Krakowie przy Ulicy Szerokiey pod L. 78 zamieszkały.

Warunki Licytacyi wyrokiem Trybunału I. Instancyi ddato 12 Maia 1828 r. zatwier-

dzone, sa nastepuiace:

1) Cena szacunkowa tey nieruchomości ustanawia się na pierwsze wywołanie w Summie Dwunastu Tysięcy Trzydzieści Dziewieć Złotych groszy sześć.

2) Chęć licytowania maiący 1/10 część summy szacunkowey iako Vadium 2łoży, od któ-

rego iedynie Pani Maryianna Zamoyska wolną iest.

 Nabywca obowiązanym będzie zapłacić wszelkie koszta exekucyjne i popierania Licytacyj do rak Adwokata popierającego Licytacyją natychmiast po wręczeniu wyroku przysądzającego też koszta.

4) Winien bedzie zapłacić podatki zaległe ieśliby się iakie okazały.

5) Summa Siedmset ieden Złp. dwadzieścia ieden grosz Skarbowi W. M. Krakowa należna pozostaie przy teyże Kamienicy, iako ciężar zobowiązkiem opłacania prowizyi po 5/100 a Viderkauffy gdyby się pokazały, zostaną przy nieruchomości.

6) Wypłaty w warunku 3 i 4 wyrażone z summy szacunkowey potrąci sobie nabywca.

7) Nabywca zaraz summe Sześć tysiecy Zlp. po skończoni y Licytacyi na ręce i za kwitem Pani Maryiannie z Bartynowskich Zamoyskiey wypłaci, resztuiącą zaś summę przy sobie zatrzyma aż do ukończenia klassyfikacyi, po nastąpieniu którcy każdego wierzyciela stósownie do umieszczenia w planie klassyfikacyi wraz z procentem od daty nabycia zaspokoi.

8) Jeźeli na pierwszym terminie summa szacunkowa zaofiarowaną będzie przysądzenie stanowcze na rzecz ofiarującego nastąpi, w przeciwnym rozie cena szacunkowa na terminie trzecim licytacyi zniżoną będzie do 2/3 części, to iest do summy Ośm Tysięcy dwu-

dziestu sześciu Złp. 4 gr. i za te cenę sprzedaną zostanie.

9) Niedopełniający warunków Licytacyi utraci Vadium na korzyść P. Marvnny Zamoyskiey,

oprócz tego nowa licytacyja na jego zysk lub stratę byłaby ogłoszoną.

Wzywała się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni i Osoby prawo rzeczowe maiący, ażeby pod prekluzyją na pierwszym terminie licytcacyj złożyli na Audyencyj Trytunatu wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Do takowey Licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy dnia 14 Sierpnia )
Drugi dnia 13 Września ( 1828 roku.
Trzeci dnia 14 Października)

W Krakowie dnia 12 Czerwca 1828 r.

Kuliczkowski, Pisarz Tryb.